# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

22. März 1865.

Vr. 67.

22. Marca 1865.

Kundmachung. (604)

In Gemagheit der Allerhochften Entichliegung vom

6. Märg 1. 3. wird verordnet:

1. Dom 18. April 1865 angefangen, ift ber Belagerungszus stand im Königreiche Galizien mit Krafau aufgehoben, und es treten mit diesem Tage die in Aussuhrung und Sandhabung des Belage-rungszustandes getroffenen Ausnahms-Maßregeln außer Kraft. 2. Die am 18. April 1865 bei den Militärgerichten gegen Ci-

vilpersonen noch anhängigen Untersuchungen find von den kompetenten Civilgerichten ju übernehmen, bagegen bleiben Berufungen gegen bie vor tiefem Tage von ben Militärgerichten gegen Civilpersonen etwa idon geidopften Erkenntniffe ber Rompeteng ber oberen Militarge. richte vorbehalten.

Lemberg ben 20. Marg 1865.

Der f. f. Statthalter und fommandirende General: Frang Freiherr v. Paumgartten, m. p.

## Obwieszczenie.

Nr. 136. Stosownie do najwyższego postanowienia z dnia

6. marca b. r. rozporządza się:

1. Z dniem 18. kwietnia 1865 roku znosi się stan oblężenia w Królestwie Galicyi z Krakowem, i z tym dniem tracą moc obowiązującą rozporządzenia wyjątkowe wydane w celu przeprowadze-

nia i wykonywania stanu oblężenia.

2. Sledztwa karne na dniu 18. kwietnia 1865 roku przeciwko osobom stanu cywilnego w sądach wojskowych jeszcze w toku będące, mają przejść do przynależnych sądów cywilnych, rekursa zaś przeciw wyrokom zapadłym przed tym dniem w sądach wojskowych wzgledem osób cywilnych, pozostawiają się kompetencyi wyższych sadów wojskowych.

Lwów, 20. marca 1865.

C. k. Namiestnik i jenerał komenderujący: Franciszek Baron Paumgartten, m. p.

### Овващенье.

Нр. 136. Къ сафдетвів Найвысшого решенім въ дим

6. Марцы с. р. роспорыджае см:

1. Зачавши зъ д. 18. Цвътня 1865 зносить см станъ облоги въ королевствъ Галиціи съ Краковомъ, а видани для перепрокадженьм и оудержаньм станв облоги измтковій средства тратать съ тымъ днемъ свою сная обовазяючя.

2. Следства выточени противъ цивильнихъ особъ, которибы дим 18. Цвжтим 1865 ще находились оу седахъ войсковихъ, млютъ приплаежними цивильними сядлми отобрани бяти, противноже остаютъ см задержани приналежности висшихъ с8. довъ койсковихъ рекорси протикъ засодовъ, киреченыхъ койсковими свдами ще передъ овымъ днемъ на особъ цивильнихж

Лебкъ, дим 20. Марцы 1865.

Ц. к. Намжетникъ и комендер. Внералъ: Францъ Каронъ Навмуарттенъ, к. р.

Mr. 2550. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Przemyslany wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht. daß über die Klage der f. f. Finanzprofuratur Namens ber gr. fath. Kirche in Meryszczów de praes. 9. Janner 1864 3. 41 wider Grn. Ladislaus Czerkawski, beffen Bevollmächtigten Grn. Josef Czerkawski und ben griechisch - fatholischen Pfarrer aus Ostalowice Serrn Demytr Zadorecki wegen Ungiltigfeiteerflärung eines Grundtausches in Betreff mehrerer Erefzionalgrundstücke in Meryszczow bie Tagfatung jur orbentlichen mundlichen Berhandlung nach ber galig. G. D. mit bem hiergerichtlichen Bescheide auf ben 1. Marg 1864 angeordnet murde.

Da aber bie Klagsvorbescheidung vom 27ten Jänner 1864 Bahl 41, wie auch ber Bescheid vom 27ten Janner 1864 Bahl 42 wegen der Bahl eines fur die Eretzionalgrunde aufzustellenden Sequefters an den Gritbelangten frn. Czerkawski megen unbefannten Aufenthaltes desfelben nicht jugestellt werden fonnte, so wird über Ansuchen ber f. f. Finangprofuratur fur ben bes Aufenthaltes unbefannten Belangten herrn Ladislaus Czerkawski ein Kurator in der Person bes Mitbelangten herrn Czerkawski bestellt, demfelben die obige Rlages befretagion und ber obige Sequeftragionsbescheib behandigt, eine neue Tagsahung zur Berhandlung auf ben 3. April 1865 um die 10. Bormittageftunde bestimmt, und hievon der des Aufenthaltes unbefannte Belangte Gr. Ladislaus Czerkawski mittelft biefes Ebiftes mit bem

Beisate verständiget, daß er seine Behelfe zur Wiederlegung der Klage dem bestellten Kurator mittheile, oder einen anderen Vertreter ernenne und solchen dem Gerichte bekannt gebe, widrigens er die hieraus entstehenden Rechtsfolgen sich selbst zuzuschreiben haben wird. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Przemyślany, am 30. Dezember 1864.

### Edykt.

Nr. 2550. C. k. urząd powiatowy jako sąd niniejszem wiadomo czyni, że w skutek pozwu de praes. 9. stycznia 1864 l. 41 c. k. finansowej prokuratoryi przeciw p. Władysławowi Czerkawskiemu i jego pełnomocnikowi p. Józefowi Czerkawskiemu, tudzież i księdzu proboszczowi z Ostałowiec p. Dmytrowi Zadoreckiemu o nieuważnienie kontraktu zamiany tyczącej się niektórych gruntowych parcel do cerkwi w Meryszczowie należących, termin do ustnej rozprawy wedle gal. ust. sądowych na dzień 1. marca 1864 uchwałą tutejszo-sądową z dnia 27. stycznia 1864 l. 41 wyznaczonym został.

Ponieważ zaś ta uchwała, jako też uchwala z dnia 27. stycznia 1864 liczb. 42 względem obierania sekwestra dla w sporze będących erckcyonalnych gruntów panu Władysławowi Czerkawskiemu z powodu niewiadomego pobytu jego nie mogła być doreczona, zatem na prosbe c. k. finansowej prokuratoryi z dnia 17. grudnia 1864 l. 2550 dla pobytu niewiadomego pana Władysława Czerkawskiego postanawia się kurator w osobie p. Józefa Czerkawskiego, któremu powyższą uchwałę doręcza się i nowy termin do rozprawy na dzień 5. kwietnia 1865 oznacza się.

O czem się pan Władysław Czerkawski niniejszym edyktem z tym dodatkiem uwiadamia, aby swe środki dowodowe do odparcia skargi albo postanowionemu kuratorowi udzielił, lub innego zastępcę sobie obrał i takowego sądowi oznajmił, bowiem w przeciwnym razie złe skutki z tego wyniknąć mogące sam sobie przypisać będzie

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Przemyślany, dnia 30. grudnia 1864.

Edykt.

Nr. 7032. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa posiadacza zagubiongo wedle podania skryptu następującej treści:

Niżej podpisany znam tym skryptem moim WW. Annie i Jakóbowi Łękawskim małżonkom danym i służącym jako podług komplanacyi na dniu dzisiejszym niżej wyrażonym nastąpion<mark>ej, do</mark> której w opisach obopólnych stosując się sumę zł. polskich szesnaście tysiecy dwieście ośmdziesiat trzy, groszy dwadzieścia i pół, z dóbr tak ruchomych jako i nieruchomych sum pienieżnych po niegdyś JW. Atanazym Szyptyckim Biskupie Przemyskim na W. Anne z Pohoreckich Łękawską siostrzenice moją pochodzące i należące, zapłaciwszy od tej sumy od dnia 9. czerwca 1779 roku do dnia tegoż miesiąca czerwca 1782 to jest za lat 3 po pięć od sta na dniu dzisiejszym porachowaną prowizyę w tymże terminie z <mark>dnia</mark> 9. czerwca 1782 roku złotem ważnem obrączkowem lub monetą śrebrną kurs w kraju majacą złotych polskich szesnaście tysięcy dwieście ośmdziesiąt trzy, groszy dwadzieścia i pól bez żadnego zawodu za poprzednią dostateczną ewikcye ile z dóbr wszelkich spłaty pochodzące, na płeć kobiecą spadające oddać i wyliczyć się obowiązuje. Bezpieczeństwo tejże sumy na dobrach moich jeneralnie i wszystkich, osobliwie na kluczu Bruchnalskim. Ile z tychże dóbr i innych należące, ostrzegam i zapisuję, w czasie zaś sprzeciwienia się według komplanacyi nastąpioną ab juricem sąd przenależyty odpowiedzi sobie i sukcesorom moim naznaczam. Który to skrypt do akt tabularnych podać pozwalam, reka własną podpisuje i do podpisu WW. przyjaciół rodowitej szlachty wzywam, których podpisy ani im ani onych sukcesorom szkodzić niemoga.

Działo się w dworze Przylbickim dnia 4. grudnia 1781. Szeptycki L. S. jako świadek i uproszony przyjacioł do tego skryptu podpisuje się. J. Czajkowski m. p. L. S. Jako świadek przytomny tenze skrypt podpisuje Eliasz Winnicki m. p. L. S., ażeby w przeciągu roku takowy przedłożył, i prawo swe doń wykazał, gdyż w przeciwnym razie po bezskutecznym upływie roku skrypt ten umorzonym zostanie.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 18. lutego 1865.

### Rundmachung. (606)

Dro. 2561. Beim f. f. Tarnopoler Rreis- als Sandelsgerichte murbe am 16. Marg 1865 in bas Sandelsregifter fur Gingelnfirmen eingetragen die Firma "Michael Perl" jum Betriebe bes Apothefergewerbes in Tarnopol, Firmainhaber Michael Perl. Tarnopol, am 15. März 1865.

Nro. 6098. Nom Lemberger Landesgerichte wird der Inhaber ber angeblich in Verlust gerathenen, auf ben Namen der Trivial= schule in Petranka, Stryjer Kreises lautenden, am 2. Jänner 1863 Ser. 486. verlosten 2% Naturallieferungs-Obligazion Nr. 170012 doto. 1. Mai 1853 über 176 fl. 431/8 fr. R. Mze. mit bem Intereffenaus: stande vom 1. Mai 1853 aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen biefe Obligazion vorzuweisen und die Befigesrechte bar= guthun, midrigens biefelbe für amortifirt erflärt werden wirb.

Dziennik urzędowy

Wom f. f. Landesgerichte,

Lemberg, am 18. Februar 1865.

E dy k t.

Nro. 12974. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem panie Konstancye ze Szlubowskich hr. Łubieńske, iż w skutek prosby p. p. Stanisławy Kieszkowskiej i Florentyny Brześciańskiej uchwałą z dnia 8. marca 1865 do l. 12974 nakaz zapłacenia w 14 dniach sumy 11250 złr. z p. n. i procentów od podobnej sumy wydany został.

Gdy miejsce pobytu pani Konstancyi hr. Łubieńskiej nie jest wiadome, przeto jej c. k. sąd obwodowy kuratora w osobie adw. krajowego dr. Madejskiego z zastępstwem adw. krajowego dr. Scrmaka postanowił, któremu wyż rzeczona uchwała doręcza się i

z którym dalsza rozprawa przeprowadzoną zostanie.

Pani Konstancya hr. Łubieńska ma wiec potrzebne do swych zarzutów dokumenta i informacyć postanowionemu jej kuratorowi wcześnie udzielić, lub innego sobie zastępce obrać i sądowi wskazać, gdyż inaczej złe skutki swej opieszałości powstać mogące sama sobie bedzie miała przypisać.

Przemyśl, dnia 8. marca 1865.

Rundmachung.

Mro. 2653. Mit 1. Juni I. J. wird das f. f. Postamt und

bie Poststazion Mazanajestie nach Illischestie übertragen.

Die am 31. Mai I. J. von Czernowitz nach Bistritz und in umgekehrter Richtung abgefertigten Reit = und Mallepoften haben bereits von Suczawa und beziehungsweise von Gurahumora ben neuen Straffenzug über Illischestie einzuschlagen und bas bahin verlegte Poftamt zu paffiren.

Die Postbistang wird zwischen

a) Suczawa und Illischtie mit 12/8 Posten, und zwischen

b) Illischestie und Gurahumora mit 11/8 Posten festgesett. Der Bestellungsbezirk bes Postamtes Illischestie hat aus nachbenannten Orten bes politischen Bezirfs Gurahumora zu bestehen : Braszka, Dragojestie, Tolwanik, Joseffalva, Mazanajestie, Lukaczestie, Stupka, Korlatta, Tora, Illischestie.

Die bisher zum Bestellungsbezirke bes Postamtes Mazanajestie gehörigen Orte Litteny und Zakarestie werden vom 1. Juni 1. S. bem Bostamte Suczawa, die Orte Bajaszestie, Berkiszestie, Kapukinpulaj, Brajestie, Kornoluncze und Korlacelli aber vom gleichen

Zeitpunfte dem Postamte Gurahumora zugewiesen.

Die Abfertigungstage und Fristen der Reit = und Malleposten von Czernowitz nach Bistritz & retour und ebenso jene der Lokal= malleposten ron Czernowitz nach Suczawa bleiben die bisherigen, von Suczawa nach Czernowitz werden jedoch im Einklang mit der etwas beschleunigteren Ankunft ber Bosten aus Bistritz in Suczawa vom 1. Juni 1. 3. die Reit = und Malleposten fatt wie bisher um 6, schon um 5 Uhr Abends abgehen, und bemgemäß auch zeitlicher in Czernowitz einlangen, was hiemit veröffentlicht wird. Bon der f. f. galiz. Post = Direkzion.

Lemberg, am 11. März 1865.

(612)Konkurs.

Nr. 30275. Magistrat król. stoł. miasta Lwowa podaje do wiadomości, iz z miejskiej fundacyi dla sierot dziewcząt trzy sty-

pendya rocznych 63 zł. w. a. opróżnione zostały.

Stypendyum takie przeznaczone jest statutami dla dzieci chrześcian przynależnych do gminy lwowskiej, prawego pochodzenia i w ubostwie zostających, które albo obojga rodziców nie mają lub przynajmniej po ojcu osierocone, i trwa dopokad dziecie dwunasty roku wieku nie ukończy.

Opiekunowie lub piastunowie, chcący pozyskać to stypendyum dla swych pupilek lub wychowanek, wnieść winni prośby swoje zaopatrzone w dowody wymagania do magistratu lwowskiego najdalej

do 15. kwietnia r. b.

Lwów, dnia 16. marca 1865.

(607)E d i f t.

Rr. 3313. Dom Stanisławower f. f. Rreisgerichte mirb bem, dem Wohnorte nach unbekannten Nachmann Rosen bekannt gegeben, daß wider ihn zu Gunften des Pinkas Horowitz am 5. Oftober 1864 3. 15227 die Zahlungsauflage über bie Wechselsumme von 150 fl. 3 fr. öft. 2B. erlaffen wurde, welche bem gegenwärtig für ben abmefenden Nachmann Rosen in der Perfon des Herrn Abvofaten Eminowicz mit Substituirung des herrn Abvofaten Skwarczyński bestellten Rurator zugestellt wird.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, ben 8. Märg 1865.

Ginberufunge = Gdift.

Nr. 132. Josef Ostoja Rogosz aus Kalusz. welcher fich unbefugt im Auslande aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen sechs Mos naten, vom Tage ber erften Ginfchaltung biefes Cbiftes in die gandes-Beitung gerechnet, in seine Beimath gurudgutehren und fich über bie unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen denfelben nach bem Allerhöchsten Auswanderungs = Patente vom 24. März 1832 verfahren werben wirb.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 13. März 1865.

Edykt powolujący.

Nr. 132. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granica przebywającego Józefa Ostoja Rogosz z Kałusza, ażeby w przeciągu 6 miesięcy od pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie krajowej rachujac, do kraju rodzinnego wrócił i nieobecność swa usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postępywanie wedle najwyższego patentu emigracyjnego z 24. marca 1832 przedsięwziętem

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 13. marca 1865.

Edykt.

Nr. 158. Ces. król. urząd powiatowy jako sąd w Nowemsiole ogłasza ninicjszem w skutek upoważnienia c. k. sądu obwodowego w Tarnopolu jako instancyi przynależnej, z dnia 23. stycznia 1865 do l. 11389, że Filip Rudyk, włościanin z Hnilic małych, 25 lat liczący, właściciel realności włościańskiej w Hnilicach możych pod Nr. kon. 61 położonej, za marnotrawce uznanym i że w tym celu dla niego kurator wosobie Trochyma Rudyka ustanowionym został.

Nowesioło, dnia 28. lutego 1865.

Edykt. Nr. 2496. C. k. sad obwodowy Tarnopolski wiadomo czyni, iz pan Jedrzej Groo pod dniem 14. marca 1865 do 1. 2496 prze-

ciwko panu Meschulimowi Ebermann wniúsł prośbę o wydanie nakazu zapłaty kwoty wekslowej 1000 zł. w. a. z przynależytościami, którejto prośbie jednocześnie zadość się czyni.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto temuz ustanawia się na kuratora pana adwokata dr. Blumenfelda z substytucya pana adwokata dr. Frühlinga niebezpieczeństwem i na koszta tegoż z którem spór wymieniony wedle ustaw sądowego

postępowania przeprowadzony będzie. Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońce obrał, tego sądowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przy-

pisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 15. marca 1865.

Dnia 9go marca 1865

udzielane przez

Wna Panne Teodozye Paparówne

w jej szkole fortepianu

otworzonej we Lwowie, w gmachu teatralnym hr. Skarbka, pod l. 367 na 1szem piętrze, drzwi Nr. 11 i 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub>

na mocy rozporzadzenia c. k. Namiestnictwa z d. 29. grudnia 1862, l. 8720 (pod firma)

## FORTEPIANU

podług wynalczionej przez

Wna Panne Teodozye Paparówne,

wyłacznie uprzywilejowanej metody, — za zezwoleniem Wys. c. k. Mini-sterstwa oświecenia i Wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 8. czerwca 1864 do l. 28608.

Nr. 1szy jest do nabycia w ksiegarni p. J. Milikowskiego we Lwowie i w zakładzie naukowym powyższej szkoły.

Cena egzemplarza 1 zł. 20 cent. w. a. Prenumerata na 2gi Numer 1 zł, w. a.

W pomienionej szkole fortepianu płaca uczenice:

Dochodzace rano od Smej do 12tej godz. 10 zł. w.a.

Dochodzące dla wyłącznej nauki fortepianu 1 zł. za godzine.

Umieszczone panienki w tym zakładzie płacą za wikt, pomieszkanie z nauką fortepianu połączone umiejętności rocznie po 400 zł. w. a.